## Posener Intelligenz - Blatt.

## Freitag ben 11. Januar 1833.

Kdittalcitation. Muf ben Grund: fluden bes George Meinas zu Chragfto= wer hauland, Schrimmer Rreifes, un= ter Do. 9 und 10 belegen, haften Rubrica III. Nro. 1. 388 Athl. 1 Ggr. 6 Pf. und Rubrica III. Nro. 2. 50 Rthl., auf Grund der Berichreibung bes George Meinas vom 7. Juni 1806 ein: getragen für bie Gottfried und Unna Bergericben minorennen Erben, über welche Eintragung ein Soppotheken=Refo= gnifions-Schein untern 9. Muguft 1806 ertheilt worden ift. Sowohl diefer Sp= pothefen-Recognitions = Ochein vom 9. August 1806 als die Schuldverschreibung bom 7. Juni 18c6 follen verloren ge= gangen fenn, und auf ben Untrag ber Gottfried und Unna Bergerichen Erben werben alle biejenigen, welche an bie gedachten Gummen und bas über biefelben ausgefertigte Sypotheken-Instrument als Cigenthumer, Ceffionarien, Pfand= aber fonffige Briefe = Inhaber Unfpruche gu haben bermeinen, gur Unmelbung derfelben auf ben 20. April 1833 Bormittags um 9 Uhr vor bem Canb= gerichte = Referendario Saupt an unferer Gerichteftelle unter ber Bewogrnung vor-

Zapozew edyktalny. Na gospodarstwach Woyciecha Meinas w Chrząstowskich Holendrach, w powiecie Szremskim, pod liczbą 9. i 10. leżących, zahypotekowana iest dla maloletnich sukcessorów Kazimierza (Gott. fryda) i Anny małżonków Bergerów z obligacyi przez Woyciecha Meinas pod dniem 7. Czerwca 1806, r. wystawioney w dziale III. Nr. 1. summa 388 Tal. 1 sgr. 6 fed. a w dziale III. Nr. 2. summa 50 Tal., na co pod dniem 9. Sierpnia 1806. wykaz hypo. teczno rekognicyjny udzielonym zo-Tak wymieniony atest hypoteczno-rekognicyjny z dnia 9. Sierpnia 1806, iako też obligacya z do. 7. Czerwca 1806. zaginąć miały i na wniosek sukcessorów Gottfryda i Anny malżonków Bergerów umorzone być maia.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wspomnionych summiwy, stawionego na nie dokumenta iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub listowni posiadacze, pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi w terminie na dzień 20. Kwie-

gelaben, beg, wenn sie sich nicht melden, sie aller ihrer Anspruche an diese Post verlustig geben, ihnen damit ein ewiged Stillschweigen auferlegt, die vorgedachte Schuldverschreibung nebst dem Hypotheken-Rekognitions-Scheine für unträftig erachtet werden wird.

Pofen, ben 3. December 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ediktalcitation. Im Jahre 1813 ift in der Stadt Karge, Bomster Kreises, die Wittwe Bunzel, Johanna Dorothea geb. Burghardt, steril verstorben. Sie bat zwar ein Testament errichtet, dasselbe ist jedoch mit den Testamento-Alten hier verbrannt und es haben sich als nächste Verwandte nachstehend benannte Kinder verstorbener Geschwister der Erblasserin gemeldet:

r) der Generalpächter Johann Samuel Burghardt zu Polstawies, im Amte Qubewiß;

2) ber Pachter Daniel Burgharbt gu Gortatowo bei Pofen;

3) ber Golbarbeiter Samuel Friedrich Burghardt ju Pofen;

4) ber Golbarbeiter Traugott Burgbardt,

5) bie Bittwe Juliane Leibig geborne Burghardt, und

6) der Apothefer Wilhelm Burghardt bafelbft.

tnia 1833. o godzinie 9. przed południem wyznaczonym w izbie posiedzeń Sądu naszego przed Deputowanym Referendaryuszem Haupt zgłosili. W razie albowiem niestawienia się, utracą swe pretensye do summ wymienionych i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem zostanie, wspomniona zaś obligacya wraz z atestem hypotecznym za nieważną uznaną zostanie.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W roku 1813tym umarła w mieście Kargowie powiatu Babimostkiego, owdowiała Bunzel, Joanna Dorota z Burghardtów bez potomstwa. Spisany przez nią testament wraz z aktami tu się spalił. Za naybliższych krewnych następuiące dzieci po zmarłem rodzeństwie owdowiałey Bunzel się zgłosiły:

1) dzierzawca główny Jan Samuel Burghardt z Polskiey wsi, urzę du Powiedziskiego;

2) dzierzawca Daniel Burghardt z Gortatowa pod Poznaniem;

3) Samuel Fryderyk Burghardt, złotnik w Poznaniu;

4) Traugott Burghardt złotnik;

5) owdowiała Julianna Leidig z Burghardtów; i

6) Wilhelm Burghardt aptekarz tamże.

Da biefelben einen vollständigen Rach= weis, daß sie und die von ihnen angegebenen Geschwister und Geschwisterfinder als:

- a) die Megierungerathin Jacobi Anna geborne Burghardt zu Dangig,
- b) die Kinder des Landgerichte-Boten Beinrich Burghardt ju Bromberg,
- c) die Erben bes in Rabegoff bei Birn= baum verstorbenen Friedrich Burg= hardt,
- d) die Kinder der in Posen verftorbenen Anna Sophia Dorn gebornen Burghardt,
- e) die Erben des zu Posen verfforbenen Goldarbeiters Ferdinand Burg= hardt,
- f) der Farber Carl Friedrich Burghardt gu Pofen,
- g, bie Erben bes zu Schneibemuhl vers ftorbenen Schonfarbers Gottlieb Kalf,

bie alleinigen Erben ber Wittwe Johanna Dorothea Bunzel geb. Burghardt sind, zu führen nicht vermögen, so laden wir, auf deren Antrag, alle diesenigen, welche ein näheres oder gleich nahes Erberecht an den Nachlaß der gedachten Wittwe Bunzel zu haben vermeinen, namentlich aber den in Militairdiensten gestandenen und verschollenen Friedrich Falk, der seinen letzen Aufenthaltsort in Schneidemühl gehabt haben soll, und den Carl Ferdinand Burghardt, einen

Z powodu, że wszyscy nie są w stanie dokładnego złożyć dowodu, iako oni, tudzież podane przez nich rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, a mianowicie:

- Anna z Burghardtów, w Gdańsku,
- b) dzieci pozostałe po wożnym przy Sądzie Ziemiańskim w Bydgoszczy Henryku Burghardt,
- c) sukcessorowie po niegdy Fryderyka Burghardt w Radegoszu pod Międzychodem,
- d) dzieci po Annie Zofii Dorn z Burghartów w Poznaniu,
- e) sukcessorowie po Ferdynandzie Burghardt złotniku w Poznaniu,
- f), farbierz Karól Burghardt w Poznaniu,
- g) sukcessorowie po zmarłym w Pile farbierzu Bogumile Falk,

samemi tylko są sukcessorami po Joannie Dorocie Bunzel z Burghardtów dla tego na ich wniosek wszystkich ninieyszém zapozywamy, którzy bliższe lub téż równe prawo do spadku po niegdy wdowie Bunzel mieć mienią, a mianowicie dawniey przy woysku stoiącego, a teraz zniklego Fryderyka Falk, którego ostatni pobyt w Pile być miał, również Karola Ferdynanda Burghardt, syna po niegdy Ferd. Burghardt złoCohn bes ju Pofen perftorbenen Gold: arbeitere Ferdinand Burghardt, hierburch vor, gur Unmelbung ihres Erbrechts fpateftens in bem auf bem biefigen Land= gerichte vor bem Deputirten herrn Cand= gerichte = Rath v. Forestier am 13ten Rebruar f. 3. auftehenben Termine perfoulich ober burch legitimirte Bevollmachtigte, wogn ihnen die biefigen Juftig= Commiffarien Sunte und Roffel in Bor= fchlag gebracht werben, ju erscheinen, und die ihre Legitimation begrundenben Dofumente beigubringen, widrigenfalls bie Ertrabenten bes gegenwartigen Ber= fahrens und bie von ihnen angegebenen Geschwifter und Geschwifterfinder fur Die rechtmäßigen Erben ber Johanne Doros thea Bungel geb. Burghardt angenom= men, ihnen als folche ber Rachlaß gur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe nabere ober gleich nabe Erbe alle ihre Sandlungen und Dispositionen anguerkennen und zu übernehmen fchul= big, bon ihnen weder Rechnungslegung noch Erfatz ber gehobenen Rutzungen gu forbern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bent, was alsbann noch von ber Erbschaft vorhanden ift, ju begnugen verbunden fenn wird.

Meferig, ben 30. Juli 1832.

Konigl. Preuf. Landgericht.

tniku w Poznaniu, ažeby się z pretensyami swemi do spadku rzeczonego navpóźniey w terminie na tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Forestier Sędzią Ziemiańskim na dzień 13. Lutego r. p. wyznaczonym zgłosili osobiście lub też przez prawnie dozwolonych pełnomocsików, na których im podaiemy tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke i Roestel i żeby w terminie tym dowodzące ich legitymacyą dokumeta złożyli. W razie bowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszyscy, którzy ninieyszego czynu się domagali wraz z podanem przez nich rodzeństwem za pra. wych sukcessorów Joanny Doroty. Bunzel z Burghardtów uznanemi bę. da i im pozostałość do rozporządze. nia wolnego wydaną zostanie, tak iż zgłaszaiący się po nastąpionem wyłączeniu bliższy lub równy sukcessor wszystkie ich zdziałania i rozporządzenia za prawe uznać i przyjąć będzie winien, tudzież iż od nich ani złożenia rachunku, ani nadgrody iakiéy za ściągniony przez nich pożytek żądać nie będzie jupoważnionym, ale raczey przymuszonym z tem iedynie się zaspokoić, coby się z pozostałości może ieszcze znaydowało.

Międzyrzecz, d. 30. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktals Citation. Die Ausfertisgung des Hypothekenscheins, welcher der Kirche zu Lache von dem daselbst unster No. 2. belegenen, dem Schulzen Lorenz Pokatki gehörigen Freischnizenzute, wegen des darauf für dieselbe sub Rubr. III. Nro. 3. eingetragenen Capistals von 100 Athl. nebst Ausfertigung der Berhandlungen vom 10. Mai 1820, 14. November 1823 und 22. August 1827, unterm 2. März 1829 ertheilt worden, ist angeblich verloren gegangen, und soll auf den Antrag des Pfarrers Kirchner zu Lache amortisitrt werden.

Es werben bemnach bie Inhaber bicfes Supothetenscheins ober beren Erben, Ceffionarien ober die jonft in beren Rechte getreten find, aufgefordert, ihre etwanigen Unspruche aus bem gebachten Soppothekenscheine fofort und fpateftens in bem auf ben 14. Februar 1833 fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Dber = Landesgerichts = Referendar Baron v. Michthofen in unferm Gerichtelofale anberaumten Termine geltend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an bie oben erwähnte Poft werden praflubirt werben, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Umprtifation bes Sypothetens scheins vom 2. Mars 1829 ausgespro: den werden wirb.

Fraustadt, ben 25. Oftober 1832.

Ronigh Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Expedycya wykazu hypotecznego, która kościołowi w Szmieszkowie z solectwa tamże pod No. 2. położonego, Wawrzynowi Pokatzkiemu soltysowi należącego, względem kapitalu na tymże pod Rubr. III. No. 3. zaintabulowanego kościelnego w ilości 100 tal. wraz z expedycyą czynności z dnia 10, Maia 1820., 14. Listopada 1823. i 22. Sierpnia 1817. r., pod dniem 2. Marca 1829. r. udzieloną została, podług podania się zagubiła i ma bydź na wniosek JXiędza Kirchner w Smieszkowie amortyzowaną.

Wzywaią się przeto posiadacze tegoż wykazu hypotecznego lub tychže sukcessorowie, cessyonaryusze lub którzy w ich prawa nastąpili, ažeby z pomienionego wykazu hypotecznego mieć mogące pretensye natychmiast a naydaléy w terminie na dzień 14. Lutego 1833. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu naszego w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do pomienioney summy prekludowani beda, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i amortyzacya wykazu hypotecznego z dnia 2. Marca

w Wschowie, d. 25. Paźdz. 1832. 2. Król. Pruski Sąd Ziemiański ki.

Subbostationspatent. Zum bffentlichen Berkaufe bes im Encfener Areise belegenen, ben Michael v. Przanowskischen Erben gehörigen Erbpachtsvorwerks Polanowo, welches auf 2259
Athl. 23 Sgr. 4 Pf. abgeschätzt worden,
und einen Flächeninhalt von 275 Morgen 66 Muthen hat, und worauf ein
jährlich zu entrichtender Kanon von 227
Mithl. 11 Sgr. 4 Pf. haftet, haben wir
drei Bietungstermine auf

> ben 15. Movember 1832, ben 16. Januar 1833, und ben 20. Marz 1833,

wovon der lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Affessor v. Stophasius Morgens um 9 Uhr allhier ans gesetzt, zu welchen Kauflustige vorgelas den werden.

Die Tare und Bebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Gnefen, ben 20. August 1832.

Konigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Kaufsmann Simon Grunbaum aus Schwersfenz und die unverehelichte Amalie Guhtrauer aus Lissa, haben in der unter ihnen zu schließenden Ehe, saut gerichtslicher Verhandlung vom 10. December c. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen.

Pofen, ben 10. December 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Do publicznego sprzedania dziedziczno-dzierzawucgo folwarku Polanowa w powiecie Gniezninskim polożonego, sukcessorów niegdy Ur Michała Przanowskiego własnego, który na 2259 tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowanym został, a który 275 morgów 66 kwadratowych prętów powierzchni ma i 227 tal. 14 sgr. 4 fen. rocznego kanonu opłaca, wyznaczyliśmy trzy termina licytacyjne

na dzień 15. Listopada r. b., na dzień 16. Stycznia 1833., i na dzień 20. Marca 1833.,

z których ostatni iest zawity, przed Deputowanym W. Assessorem Stoephasius zrana o godzinie 9. w mieyscu, na który chęć maiących nabycia zapozywa się.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, dnia 20. Sierpnia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Między kupcem Szymonem Grünbaum z Swarzędza i Panną Amalią Guhrauer z Leszna podług protokułu sądowego z dnia 10. Grudnia r. b. wspólność maiątku w przyszłym ich małżeństwie wyłączoną została.

Poznań, d. 10. Grudnia 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekannemachung. Die ju Blumer hauland unter Do. 6. belegene, ehemale Greiferiche Ackernahrung, beffebend aus 2Bohn= und Wirthschafte = Ge= bauden, fo wie 16 fulmische Morgen Land, welche auf 405 Rthl. 24 Ggr. gerichtlich abgeschätt worden, und die Christoph Bende meiftbietend erstanden, foll zufolge Berfügung des Ronigl. Land= gerichte Meferit, wegen nicht vollffindig berichtigter Raufgelber, bffentlich an den Meiftbietenden wieder verfauft werben. Biergu haben wir einen Licita= tions = Termin auf ben 20. Darg 1833 Bormittags 9 Uhr hiefelbft im Gerichtslofale anberaumt, ju welchem befiß- und zahlungsfähige Raufluftige biermit eingelaben werben.

Wollftein, ben 15. December 1832.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze niegdy Greisera w Blumskich oledrach pod Nro. 6. sytuowane, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, tudzież z 16 morgów miary chełminskiey roli składaiące się, sądownie na Tal. 405 sgr. 24 oszacowane, które Krzysztof Wende pluslicitando nabył, stósownie do urzadzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu z przyczyny nie zupelnie zapłaconych kupna pieniędzy, publicznie naywięcey dałącemu znów ma bydź sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 20. Marca 1833. przed poludniem o godzinie 9. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę lupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, d. 15. Grudnia 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Jum Verkauf des Daniel Stillerschen Machtasses, in Bieh, Kleidungöstücken, Wirthschaftsfachen und Vauholz bestehend, haben wir einen Termin auf den 31. Januar c. in loco Ciosna-Hauland por unserm Registratur-Ufsistenten Kliche angesetzt, zu welchem wir Kaufer einladen.

Wreschen, ben 5. Januar 1833.

Ronigliches Preußifches Friedensgericht.

Das zur Gemeinde Drpifgemo gehöri= ge, in der Puftowie Jafobet unter Do. 73. belegene Banergut bes Thomas Ja= tobet, welches auf 823 Rthl. 15 Sgr. gerichtlich abgeschätzt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigere Schuldens halber offentlich an ben Meiftbietenben perfauft werden.

Die Bietunge-Termine find auf ben 22. Februar 1833, ben 22. Marg 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 22. Upril 1833, por bem herrn Landgerichte = Referenda= rius v. Karczewefi Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befit und gahlungefahigen Raufern merben Diefe Termine mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, daß bie Taxe bes Grundftude mabrend ben Dienft; funden in unferer Regiffratur eingefeben werben fann.

Rrotofdin, ben 17. November 1832. Kurftlich Thurn= und Taxis= fches Fürftenthums = Gericht. Xiestwa.

Gospodarstwo chłopskie Tomasza Jabóbka w należącym do Gminy wsi Orpiszewa Pustkowiu Jakobek pod Nro. 73. położone, które według taxy sadowéy na 823 Tal. 15 sgr. ocenione zostało, na żądanie iednego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma.

Tym końcem termina licytacyjne na dzień 22. Lutego r. p., na dzień 22. Marca 1833,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Kwietnia 1833, zrana o godzinie 9. przed Referendarzem Sądu Ziemiańskiego W. Karczewskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taza gospodarstwa wspomnionego w godzinach urzędowych w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn, d. 17. Listopada 1832. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad

in relieve angefest, ju werd in toir Kanger einfagen. Den refp. herren Abonnenten zeige ich hierdurch ergebenft an, baf bas britte und lette Concert mit Tangbergnugen Connabend ben 12. b. D. im Hotel de Saxe ftattfinden wird. Anfang 7 Uhr Abende. 3. G. Saupt.

with the man and the death of the man remaind the man with the man with the contract the contrac cines territorial new territorial and an analysis to be added to the pulled